# CURRENDA

Nrus 4061.

# Visitatio canonica Decanatus Wojnicensis.

- 1. Die 19. Augusti a. c. horis pomeridianis ad Porąbka Uszewska veniemus ibique diebus 20. et 21. sacris fungemur officiis.
  - 2. Die 22. Augusti in Gwoździec.
  - 3. Die 23. Augusti in Domosławice.
  - 4. Die 24. Augusti in Olszyny.
  - 5. Diebus 25., 26. et 27. Augusti in Wojnicz.
  - 6. Diebus 28. et 29. Augusti in Dembno.
  - 7. Diebus 30. et 31. Augusti in Jadowniki (consecratio ecclesiae).
  - 8. Diebus 1. et 2. Septembris in Szczepanów.
  - 9. Diebus 3. et 4. Septembris in Wierzchosławice.

Durante visitatione omnes Sacerdotes dioecesani sumant — permittentibus rubricis — quotidie in Missa collectam: de Spiritu sancto.

L. 3174.

# Skrócone "vinculum" na obligacyach długu państwowego.

(W związku z Kurendą V. z r. 1910. str. 50. i nast.).

C. k. Ministeryum skarbu rozporządzeniem z d. 21. lutego 1910. l. 9189/513 zezwoliło c. k. Kasie długów państwowych, aby przy winkulacyi obligacyi obejmujących kapitały kilku fundacyi przy tym samym kościele, beneficyum, opactwie i t. d. utworzonych, mogła skrócić zapis winkulacyjny w ten sposób, że vinculum opiewa na kościół, probostwo i t. d. »z tytułu różnych fundacyi».

Do rządców kościoła należy uwidocznić na ostatniej stronie obligacyi wysokość kapitału każdej fundacyi tą wspólną winkulacyą objętej.

## MOTH PROPRIO.

# DE IUREIURANDO CONCEPTIS VERBIS DANDO AB IIS QUI DOCTORES IN SACRA SCRIPTURA SUNT RENUNTIANDI.

Illibatae custodiendae Religionis Nostrae doctrinae animum intendentes, plura superioribus annis providenda ac sancienda curavimus quorum virtute, Decessoris Nostri fel, rec, exempla secuti, tum debitum responsis Sacri Consilii de Re Biblica obsequium firmavimus, tum proprium huiusmodi colendis studiis, aetate hac nostra quam quae maxime gravibus, Institutum condidimus, Quoniam vero non id tantummodo Cordi Nobis est alumnos, ad magisterium contendentes, praesidiis disciplinae consentaneis ita instruere ut scientiam de Re Biblica perfecte calleant et progressionem finitimarum doctrinarum in Sacros libros defendendos apte derivent, sed etiam ut, magisterium assequuti, haustam disciplinam fideliter tradant, scientiamque in discipulorum mentibus sine ulla devii sensus suspicione inserant, ideirco formulam praeterea iurisiurandi praescribendam putavimus, quam candidati ad lauream, antequam Doctoris titulo in Sacra Scriptura donentur, recitare atque emittere teneantur. Itaque, tum doctrinae Sacrae, tum Magistrorum alumnorumque, tum denique Ecclesiae ipsius securiori bono prospecturi, motu proprio atque ex certa scientia et matura deliberatione, deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, praesentium vi, perpetuumque in modum, decernimus, volumus, ut, qui in Sacra Scriptura Doctores sint renuntiandi, iuramenti formulam in hunc, qui seguitur, modum emittant:

»Ego N. N. omni qua par est reverentia me subiicio et sincero animo adhaereo »omnibus decisionibus, declarationibus et praescriptionibus Apostolicae Sedis »seu Romanorum Pontificum de Sacris Scripturis deque recta earundem expla-»nandarum ratione, praesertim vero Leonis XIII Litteris encyclicis Providentissimus » Deus die XVIII Novembris anno MDCCCXCIII datis, nec non Pii X Motu proprio » Praestantia Scripturae Sacrae dato die XVIII Novembris anno MDCCCCVII, eius-» que Apostolicis Litteris Vineae electae, datis die VII Maii anno MDCCCCIX, quibus »edicitur« universos omnes conscientiae obstringi officio sententiis Pontificalis Con-»silii de Re Biblica, ad doctrinam pertinentibus, sive que adhuc sunt emissae, sive »quae posthac edentur, perinde ac decretis Sacrarum Congregationum a Pontifice »probatis, se subiiciendi; nec posse notam tum detrectatae obedientiae tum temeri-»tatis devitare aut culpa propterea vacare gravi quotquot verbis scriptisque sen-»tentias has tales impugnent«; quare spondeo me« principia et decreta per Sedem » Apostolicam et pontificiam Biblicam Commisionem edita vel edenda« uti » supremam »studiorum normam et regulame fideliter, integre sincereque servaturum et inviola-»biter custoditurum, nec unquam me sive in docendo sive quomodolibet verbis scri-»ptisque eadem esse impugnaturum. Sic spondeo, sic iuro, sic me Deus adiuvet et »haec Sancta Dei Evangelia«.

Quod vero, documento hoc Nostro, Motu proprio edito, statutum est, id ratum firmumque esse iubemus, contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXIX Iunii MCMX, Pontificatus Nostri anno septimo.

PIUS PP. X.

# 8. CONGREGATIO RITUUM.

### URBIS ET ORBIS.

SUPER MISSA SEU COLLECTA IN ANNIVERSARIO ELECTIONIS SEU TRANSLATIONIS EPISCOPI, IUXTA CAEREMONIALE EPISCOPORUM.

Ex Decretis S. R. C. n. 3661 Halifaxien, 16 Aprilis 1866 ad III et n. 3876 Quebecen, 13 Decembris 1895 ad VIII dies electionis seu translationis Episcopi est ille, in quo provisio Ecclesiae Episcopalis a Summo Pontifice publicatur in Consistorio, sive ipsa electio seu translatio fiat in Consistorio, sive in eo tantum enuncietur electio seu translatio antea facta; atque ab eiusmodi publicatione consistoriali hucusque communiter computatum est anniversarium electionis seu translationis Episcopi ad effectum Missae seu Collectae respondentis iuxta Caeremoniale Episcoporum (lib. II, cap. XXXV). Nunc vero, de mandato SSmi Domini Nostri Pii Papae X, ex audientia diei 20 nuper elapsi mensis Maii, per Sacram Congregationem Consistorialem patefacto, Sacra Rituum Congregatio statuit ac declarat diem anniversarium electionis seu translationis, in casu et ad effectum de quo agitur in citato libro et capite Caeremonialis Episcoporum, quoad Episcopos in Consistorio electos seu translatos, computandum adhuc esse a die publicationis consistorialis, quoad ceteros vero Episcopos antea electos seu translatos, in posterum non a die enuntiationis in Consistorio, sed a die expeditionis decretorum seu Litterarum Apostolicarum ad electionem pertinentium; non obstantibus resolutionibus in contrarium hucusque editis. Denique Sacra eadem Congregatio iterum atque opportune declarat, diem anniversarium electionis seu translationis Episcopi Coadiutoris cum futura successione relate ad Missam ipsam seu Collectam, cessante Coadiuti munere et adveniente Coadiutoris successione, item a die expeditionis decretorum seu Litterarum Apostolicarum pro Coadiutoria supradicta esse computandum; prouti alias resolutum fuit, praesertim in una Marianopolitana n: 3440, diei 30 Januarii 1878. Atque ita rescripsit, declaravit et servari mandavit ab hac die 8 Iunii 1910.

Fr. S. CARD. MARTINELLI, Praefectus.

L. † S.

† Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., Secretarius.

#### Mutationes inter Venerabilem Clerum.

R. R. D. Neo-ordinati applicati: Leo Birnbaum ad Porąbka uszewska, Andreas Bogacz ad Wierzchosławice, Ladislaus Garlik ad Zaborów, Joannes Głąb ad Tuchów, Stanislaus Grzyb ad Olesno, Franciscus Habas ad Szczurowa, Adam Kaznow-

ski ad Cięszkowice, Petrus Lewandowski ad Szczepanów, Alexander Osiecki ad Okulice, Carolus Padykuła ad Lipnica murowana, Ludovicus Pilch ad Królówka, Martinus Rojek ad Ofjinów, Theophilus Stawarz ad Kolbuszowa, Antonius Zapała ad Słopnice król., Joannes Zieba ad Wielopole.

R. R. D. D. Cooperatores translati: Antonius Kurasiewicz e Wola Rzendzińska ad Kamionka mała, Josephus Stabrawa e Wojnicz ad Wola Rzendzińska, Romanus Mazur e Bochnia ad Trzetrzewina, Michael Marczak e Radłów ad Dobra, Casimirus Kaliciński e Szczurowa ad Nowy Wiśnicz, Josephus Fasuga e Zaborów ab Zassów, Josephus Marjański e Szczepanów ad Straszęcin, Alex. Piotrowski e Przedaw ad Lubzina, Josephus Kaczmarczyk e Lubzina ad Łącko, Carolus Szumowski e Nowy Wiśnicz ad Przedaw, Joannes Pragłowski e Wilczyska ad Wojnicz, Joannes Korzeń e Dobra ad Szczawnica, Jacobus Sora e Porąbka uszewska ad Uście solne, Carolus Suwada (jun.) e Straszęcin ad Radłów, Antonius Kania e Otfinów ad Bobowa, Antonius Bobak e Wielopole ad Bochnia, Joannes Nagorzański e Ciężkowice ad Bochnia.

Institutus ad benef. in Wilczyska: R. Joannes Bach Catech. auxil c. r. gimn.

in Bochnia.

#### Piis ad aram precibus commendantur:

Anima p. m. Francisci Irzyński, Par. de Iwkowa, qui die 28 Junii a. c. pie in Domino obdormivit.

Anima p. m. Jacobi Przybyło, Par. Defic. in Rzezawa, qui die 22 Julii a. c. pie vita functus est.

Societati procum adscripti.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 9. sierpnia 910.

X. Dr. Władysław Mysor Kanclerz.

† LEON
Biskup.